# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

No 300. Montag, den 16. December 1839.

#### Ungekommene gremde vom 13 December.

Herr Doctor Semann aus Glogau, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Kaufm. Frankel aus Berlin, I. in der gold. Gans; Hr. Burgerm. Lewandowski aus Sameter, Hr. Guteb. v. Radonski aus Bieganowo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Obers Kandes-Ger.-Alffessor Siegkried aus Eulm, Hr. v. Quooß, Lient. im 7ten Huf.-Reg., aus Wreschen, Hr. Schönfarber Gim aus Schubin, die Hrn. Kauft. Margreitner aus Feigen, Salin und Marcuse aus Bromberg, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Guteb. Oberfeld aus Wonnowo, v. Morawski und v. Storaszewski aus Ezerwinek, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Burgerm. Rosinski und Hr. Muhlenbesitzer Schwiner aus Gräß, Hr. Raufm. Hirschfeld aus Kions, Hr. Verwalter Dudsiewicz aus Gozzewo, I. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Guteb. Graf v. Radolinski aus Jarozein und Wirth aus Łopienno, Hr. Domainen-Rentmeister v. Bredow und die Hrn. Partik. v. Bredow und Wiese aus Zirke, I. im Hôtel de Rome.

1) Proklama. Nachdem in der Rechts-Sache des Königl. Fiscus in Bertrestung der Offizier-Wittwen-Kasse zu Verlin wider den Gutsbesitzer August Vehnke zu Neuhoff, Fissus nunmehr mit seiner Propokation auf Konkurserdsfinung rechtsträftig angebrachter Maßen abgewiesen ist, wird der von uns unterm 6. Juni 1837 verfügte und in diesen Blättern No. 143. 161. 179. de 1837 defentlich bekanntgemachte offene Urrest biermit wieder aufgehoben.

Bromberg den 15. November 1839

Ronigliches Dber = Landes = Gericht.

2) Kdiktalvorladung. In dem Depositorio des unterzeichneten Gerichts befindet sich eine Masse von 39 Athle. 6 fgr. 6 pf., welche den Erben der zu Appowo im Jahre 1804 und ohngefähr im Jahre 1814 verstorbenen Krüger Daniel und Christian Mauzolfschen Cheleuten gehört.

Da bisher bie Erbes-Legitimation nicht geführt, auch mehrere ber Rinder ber Maugolfichen Cheleute ihrem Wohnfite nach unbefannt find, fo werden auf ben Untrag des Curatore Diefelben, beren unbefannte Erben und Erbnehmer hiers mit porgeladen, in bem auf den 27. Oftober 1840 Vormittage um 9 Uhr por dem herrn Uffeffor v. Gumpert bier anstehenden Termine fich perfonlich zu melben, und ihre Erbes = Legitimation gu fuhren, widrigenfalls und wenn weder bas Gine noch bas Undere geschieht, ber auf fie fallende Untheil ale ein herrenlo= fes Gut bem Fisco jugeschlagen werden wird.

Wongrowig, den 25. Novbr. 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. W depozycie podpisanego Sądu znayduie się massa 39 Tal. 6 sgr. 6 fen. wynosząca, która do sukcessorów zmarłych w Rybowie w roku 1804 i około roku 1814 kaczmarzy Daniela i Krystyny małżonków Mauzolfów należy.

Gdy dotad legitymacya sukcessorów wyprowadzoną nie była, i niektórzy z dzieci tychże małżonków Mauzolfow z ich mieysca zamieszkania wiadomémi nie są, zatém na wniosek kuratora zapozywaią się, tychże niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy, aby w terminie dnia 27. Października 1840 r. przed południem o godzinie gtéy przed Ur. Gumpert Assessorem osobiście zgłosili się, i swą legitymacyą sukcessyina prowadzili, gdv2 w przeciwnym razie, i ieżeli to iedno, ani drugie nie nastąpi, przypadła na nich cześć iako dobro bez pana bedace, fiskusowi przeznaczoném będzie.

Wągrowiec, dn. 25 Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

3) Der Premier-Lieutenant von Nolte in der 5. Artillerie = Brigade und deffen Chegattin Auguste geborne v. Schmiedes berg, haben mittelst Ehrvertrages vom 30sten Oktober c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Liffa den 31. Oftober 1839. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że W. Nolte Porucznik z 5téy Brygady Artylerii i iego małżonka Augusta Ur. Schmigdeberg, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Października b. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dnia 31. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 4) Der Golb= und Silberscheiber hirsch Meserit und die unverehelichte Jette Goldstaub, haben mittelst Sebevertrages vom 25. Oktober 1839 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Liffa am 25. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Eigenthumer Ferdinand Herzog aus Troszeyn und die verwittwete Marianne Vogel geborne Linke, haben mittelst Chevertrages vom 25. Oftober 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grag am 23. November 1839. Ronigl. Cande und Stadtgericht.

6) Der Bader Johann Carl Tonack aus Neustadt und die Pauline Julianna Distowsta von daher, haben mittelst Shevertrages vom 20. November d. J. nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Graß am 22. November 1839. Ronigl. Cand= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. In dem Hauptmann Bröckerschen abgefürzten Concurd = Verfahren, soll die Ausschütztung der Masse nach Verlauf von 4 Woschen erfolgen. Es wird dies hiermit bestannt gemacht.

Camter, den 2. December 1839.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że hemik czyli rozłączca złota i srebra Hirsch Meseritz i niezamężna Jette Goldstaub, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że właściciel Ferdynand Herzog z Troszczyna i owdowiała Maryanna Vogel z Linkow, kontraktem przedślubnym z dnia 253 Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 23. Listop. 1839; Król. Sąd Ziemsko-mieyski:

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że piekarz Jan Karol Tonack z Lwowka i Paulina Julianna Diskowska ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada r. b. stawszy się pełnoletniemi, wspólność maiątku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 22. Listop. 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W sprawie konkursowéy nad maiątkiem kapitana Bröcker, ma w moc ukroconego postępowania wypłata massy po 4 tygodniach nastąpić, co się ninieyszém do wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 2 Paźdz. 1839. Król Sąd Ziemsko-mieyski, 8) Der Burgermeister August Treuchel aus Exin und dessen Braut Wictwe Treuchel Johanne Friederike geb. Eramer, haben mittelst Schevertrages vom 30. Oktor. d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin am 18. November 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Schroda.

Das bem Farber Ludwig Bulcznieft und beffen Chefrau Anaftaffa geborene Schubert gehorige, zu Pudewiß sub No. 82. (jest 86.) belegene Grundftuch, beftehend aus:

- 1) einem einftocligen moffwen Bohns haufe,
- 2) einem Farbereigebaube,
- 3) einem hölzernen Stallgebaubn,
- 4) einer holgernen Scheune,
- 5) 51 Morgen 4 Muthen Ader- und Wiefenland,
- 6) zwei Garten, zusammen abgeschätzt auf 2846 Athle. 19 Sgr. 4 Pf. zusolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 1. Februar 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasssirt werden.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że burmistrz August Treuchel w Kcyni i oblubienica iego Joanna Fryderyka z domu Cramer owdowiała Treuchel, kontraktem przedślubnym z dnia 30go Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 18. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt w Pobiedziskach pod Nro. 82 (teraz 86) położony, falbierza Ludwika Bulczyńskiego i małżonki iego Anastazyi z Szubertów własnością będący, składaiący się:

 z domu mieszkalnego murowanego o iedném pietrze,

 z falbierni w ryglówkę wybudowanéy,

- 3) z drewnianego zabudowania staiennego tak iak budynki ad 1 i 2 dachówką pokrytego,
- 4) z drewnianéy stodoły,
- 5) z 51 mórg 4 prętów roli i łąk,
- 6) z dwóch ogrodów,

ogólem oszacowany na 2846 Tal. 19 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia t. Lutego 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

### 10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schroda,

Das ben Benjamin und Beata Schulzfchen Cheleuten gehbrige, zu Jankowo sub No. 15 belegene Muhlen, Grundftuck, bestehend aus:

- a) einer fur 2 Mahlgange eingerichtete Waffermuble,
- b) etwa 124 Morgen magdeburgisch
  - c) einer Quantitat Biefen,
  - d) einem Dublenteiche und
- e) Birthichaftegebauden,

und nach dem Materialwerthe auf 3461 Rthlr. 10 fgr., nach dem Ertragswerthe auf 9131 Rthlr. 20 fgr. im Ganzen geschäft, soll am 4. Juni 1840 Borsmittags i O Uhr an ordentlicher Gerichtssfelle subhastirt werden.

Die aufgenommene Tare, ber Hopothekenschein und die Bedingungen konnen in hiefiger Registratur-Abtheilung C. ein= gesehen werden.

Schroda, ben 25. Oftober 1839. Ronigl. Land= u. Stadt = Gericht.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Posiadłość wodno-młynna do Benjamina i Beaty małżonków Schulz należąca, w Jankowie pod Nro. 15 położona, składaiąca się:

- a) z młyna wodnego o dwóch gankach,
- b) z około 124 morgów magdeburskich roli,
- c) z łąki,
- d) z stawu młynnego i
- e) budynków gospodarczych, według wartości materyałowéy na 3461 Tal. 10 sgr., według wartości dochodowéy na 9131 Tal. 20 sgr. w ogóle otaxowana, ma być dnia 4. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa przyięta, wykaz hypoteczny i warunki w wydziałe Registratury C. przeyrzane być mogą.

Szroda, dnia 25. Paźdz. 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Woiktal-Citation. Alle diejenisgen, welche an die von dem jest pensionirten Exclutor Steinhaus hierselbst bessiellte Amtstaution aus dienstlichen Bersbältniffen Anspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, folche in dem auf den 30. Januar fruh 10 Uhr vor dem hrn. Land- und Stadt: Gerichts

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowéy pensyonowanego nateraz tuteyszego exekutora Steinhauss z czasu urzędowania iego pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 30. Stycznia a, f. o godzinie 10tey zrana przed

Rath be le Roi in unferem Gerichtslokale hierselbstanstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie aller ihrer Unspruche an die gedachte Raution verlustig erklart und damit nur an das übrige Bermogen des 2c. Steinhaus werden verwiesen werden.

Bollstein den 26. Oftober 1839.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

W. de le Roi Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego w lokalu Sądu naszego wyznaczonym podali, inaczey bowiem wszelkie swe pretensye utracą i z takowem tylko iedynie do reszty maiątku Steinhausa odeslanemi zostaną.

Wolsztyn, dnia 26. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Bekanntmachung. Die Erben bes, auf einer Reise, zu Liegnitz am 12. Mai 183 verstorbenen Mühlenbesitzers Erdmann Robert Beyer aus Unruhstadt, wollen dessen Nachlaß unter sich theilen, welches auf den Antrag der Erben in Gemäßbeit des S. 137. seq. Th. I. Tit. 17. des Allgemeinen Landrechts, den unsbekannten Erbschafts = Glänbigern zur Kenntniß gebracht wird.

Wollstein ben 30. Oftober 1839.

Ronigl. Land: u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Spadkobiercy zmarlego w Lignicy dnia 12. Maja 1831 r. w podroży swoiéy właściciela wiatraka Erdmana Roberta Beyer z Kargowy, chcą pozostałość tegoż pomiędzy sobą podzielić, o czém się niewiadomym wierzycielom téyże poszostałości na wniosek rzeczonych spadkobierców, w skutek §. 137 seq. Części I. Tyt. 17. powszechnego prawa kraiowego do wiadomości podaie. Wolsztyn, dnia 30. Paźdz. 1830.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Międzyrzeczu.

Grunt rodzeństwu Loechel i Fenske należący, położony w Starojastrzembskich olędrach pod liczbą 42, oszacowany na 750 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1990 Marca 1840 w Starojastrzembskich olędrach sprzedany.

## 13) Meferig. Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

Das ben Geschwistern Löchelt und Fenste gehörige, zu Alt-Jastrzemöfer haustand sub No. 42/48 belegene Grundstück, abgeschäft auf 750 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Laxe, soll am 19. März 1840 Vormittags 11 Uhr im Orte Alt-Jastrzemöfer hau, land subhastirt werden.

14) Publikandum. Auf dem Bege von Commenderie nach Zegrze follen folgende Neubauten und Reparaturen:

1) zwei neue Bruden unweit der St, Johannes = Rirche veranschlagt auf

202 Rithlr. 15 fgr. 6 pf.

2) die Instandsetzung resp. Erhöhung des Fahrdammes in der Nähr der St. Johannesmuhle veranschlagt auf 121 — 10 — 8 —

Bufammen auf 323 Rthlr. 20 fgr. 2 pf.

mit Einschluß ber hand und Spannbienste, im Wege der Minus Ligitation in Entreprise ausgethan werden. Zu diesem Behufe habe ich einen Vietungs, Termin auf den 30. December c. Bormittags 9 Uhr im landrathlichen Bureau anberaumt, zu dem ich Unternehmungslustige hiermit einlade. Die Vauanschläge und die sonstigen Vedingungen können täglich in meinem Bureau eingesehen werden.

Pofen, den 5. December 1839.

Ronigl. Polizei=Direktor und Lanbrath, Regierungerath v. Minutoli.

Ronige = Seife aus der Roniglich Gachfischen conceffionir= ten Barfumerie-Rabrit. Bon Diefem in der That fur Die Toilette munichenswerthem Erzeugnif, welches bas gelungene Resultat mebrjabriger mubfamen Berfuche ift, habe ich ein bedeutendes Depot in Commiffion erhalten, und beehre mich. baffelbe mit allem Recht biermit zu empfehlen, ba bei ber ausaezeichneten Gute beffelben auch ber Preis pro Stud a 71 fgr. und pro Dugend 2 Rthlr. einen jeden geehrten Abnehmer ganglich gufrieden ftellen wird. Diefe Ronigs, Geife macht blendend weiß, befitt einen garten aromatifchen, die haut belebenden Geruch, und Die vorzügliche Gigenschaft, bag felbft die empfindlichfte Saut davon nicht angegrife fen wird. Geine Majeftat ber Ronig von Sachfen haben Allerhuldreichft zu gestatten geruht, nachdem Allerhochdieselben von ber ausgezeichneten Qualitat biefer Geife Ueberzeugung genommen, Diefem neuen Rabritate ben Mamen: Ronige = Seife beilegen gu durfen, und ein gutiger Berfuch wird Diefes vorzug= liche Kabrifat bold gum Bedurfniß fur Die Toilette gur Rolge haben. Goliben Geichaftemannern in allen Stabten bee In= und Austandes, welche von obiger Ro= nigs, Seife Dieberlagen zu übernehmen munichen, werden die vortheilhafteffen Bedingungen jugefichert, und Briefe und Gelber franco erbeten.

Buftav Lohfe, Artiste adonisateur, Ami de la Tête. Berlin, Jagerstrafe Do. 46. jur Blumen, Konigin.

- 16) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Vopulares Preuß. Rechts, Lexicon, in alphabetischer Ordnung, von A. J. und P. M. Schulz. In Lieferuns gen a 10 Sgr., wovon 7 bereits heraus sind.
- 17) So eben erhielt ich eine neue Sendung von Runftfachen. Johann Conft. Zupansti, Buchhandler.
- 18) Die Weihnachts-Ausstellung von Carl Rau im Hôtel de Saxe, ist tage einem geehrten Publikum von 5 Uhr an gebffinet. Anfang des Konzerts 6 Uhr. Entse à Person 7½ fgr. Familienbillets à Duhend 2 Kthir, sind in meiner Wohsnung zu haben.
- 3um bevorstehenden Feste habe ich in meinem neuen Galanterie= und Spiels waaren Geschafte eine große Ausstellung von alleh nur möglichen Spielwaaren fur Kinder jeden Alters, so wie von den so sehr beliebten Gesellschafts. Spielen arrangirt, und werde ich fur meine sammtlichen Waaren die allerbilligsten Vreise stellen.
  Sam. Peiser, Bredlaverstraße No. 1.
- 20) Die Conditorei bei J. Freundt, Breslauerftrage, No. 37., empfiehlt eine Auswahl verschiedener schoner Buderwaaren zu den billigsten Preisen.
- 21) Meine feit 4 Jahren, beim hrn. Grafen v. Raczonsti in Rogalin als Gart, ner innehabende Stellung, muniche ich zum 1. April f. J. zu andern, kann jedoch erforderlichen Falls auch schon Anfangs Januar einen andern Posten antreten. Den herrn Gutsbestigern die eines praktischen Gartners bedurfen, empfehle ich mich als Solchen ergebenst.

Rogalin bei Rornif ben 13. December 1839.

22) Odbywszy podróż, pracuiąc lat 5 w Wiedniu osiadłem w Wrocławiu wrynku przy ratuszu Nr. 6., polecaiąc się łaskawym względom Szanownéy Szlachetności i Publiczności w naydokładnieyszem sporządzaniu wszelkich odzień damskich. Edward Rode wald, krawiec damski.